## Nº0. 84.

## Vosener Intelligenz - Blatt.

## Sonnabend, den 7. April 1832.

Boiktalcitation. Nachdem über bas Bermogen bes bisherigen Lieutenants maigtkiem dotychczasowego Poruczund Rechnungeführere im: 6, Manene nika'i Rachmistrza w 6tym regimencie unbefannten Glaubiger, tie an die ge- wszysey nieznaiomi-wierzyciele, ktos werben wirb.

Pofen ben 29. Oftober 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Gdy nad! Zapożew edyktalny. Megimente, Loffier, burch bie Berfus ulanow Boeffler, rosporzadzeniem z gung vom 31. Januar c. Concure eroffer dnia 3r. Stycznia b. r. konkurs otwonet worden ift, fo werden nunmehr alle rzonym został, przeto zapozywaią się dachte Concursmaffer einen Linfpruch gu: rzy do rzeczoney massy konkursowey haben bermeinen, hierntit offentlich vor: pretensye miec mniemaia ninieyszem geladen, in dem auf bem 14. April' publioznie, aby sie w dniu 14tym il Bormittags um to Uhr ber tem Des Kwietnia'r. p. przedpołudniem o putieten Landgerichte: Rath Brudner in godzinie 10. przed Deputowanym Seunferm Parteienzimmer augeschten Tere dzig Bruckner w naszey izbie dla' mine perfonlich ober burch gesetzlich zu stron wyznaczonym terminie osobilagige Bevollmächtigte, wogu ihnen bei scie lub przez prawnie dopuszczaletwaniger Unbefanntschaft bie Juftig- nych pełnomocników, którym dla Commiffarier Guberian, Mittelftabt, niezbaio ności kommissarze sprawie-Dgrodowicz .- Macicioweff und Weimann dliwości Guderian .. Mittelstaedt , O' hierselbst zur Auswahl vergeschlagen wers grodowicz, Maciejowski i Weimann ben, ihre Unsprüche gehörig angumelbent w mieyscu do wyboru sig proponuia, und beren Richtigkeit nachzuweisen, wi= stawili i swe pretensye zameldowali. brigenfalls biejenigen, welche in biefem rzetelność zaś tychże uzasadnili, w Termine nicht ericheinen, mit allen ihrent przeciwnym bowiem razie, ciż sami, Korberungen an bie Maffe pratlubirt und ktorzy w terminie tym niestana z sweihnen beshalb gegen bie übrigen Erebis mi pretensyami do massy wykluczeni, toren ein ewiges Stillichweigen auferlegt i im dla tego wzgledem innych wierzycieli wieczne milczenie nakazanem bedzie.

> Poznań, d. 29. Paździer. 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Ebitralcitation. Madfiehenbe Canstoniften, als:

Der Knecht Cafimir Nowat aus Goffnegen,

2) der Stanislaus Simon aus Trfus

3) ber Jafob Giersch aus Begrn,

4) ber Andreas Maciejemefi aus Be-

5) der Carl Stabno ans Wielowies, fammtlich im Abelnauer Rreife, gegen welche Fielus in Bertretung ber Ronigl. Regierung ju Pofen, wegen Mustritts aus bem Lanbe auf Confiscation ihres Bermogens geflagt hat, werben biermit aufgefordert, ungefaumt guruckzufehren und in bem gu ihrer Berantwortung me= gen ihres Austritts auf ben 17. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Des putirten herrn Referendarius Bembich anberaumten Termine fich perfonlich ober burd einen gefetzlich zuläfigen Danba= tar ju geftellen, widrigenfalls, bem Rla= geantrage gemaß, auf Confiscation ih= res gefammten gegenwartigen und jus fünftigen Bermogens erkannt werben wird.

Krotofchin ben 9. Januar 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hierburch bekannt gemacht, daß zwischen Bem Burger und Schuhmachermeister Johann Michael Korst und seiner kunftigen Shefrau, der verwittweten Scheibe, Johanna Carolina gebornen Förster von hier, die in dieser Propinz geltende Ge-

Zapozew edyktalny. Kantoniści następuiąci:

1) Kazimierz Nowak parobek z Gostyczyna,

2) Stanisław Szymon z Trkusowa,

3) Jakób Giersch z Wegier,

4) Andrzey Maciejewski z Wegier,

5) Karól Stabno z Wielowsi, wszyscy w powiecie Odolanowskim, których Fiskus w zastępstwie Król. Regencyi w Poznaniu względem wyiścia ich z kraiu o konfiskacyą maiątku ich zaskarzył, wzywaią się ninieyszém, aby niezwłocznie powróoili i w terminie końcem tłómaczenia się z wystąpienia swego na dzień 17. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Zembsch Referendaryuszem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika się stawili, w przeciwnym razie stósownie do wniosku skargi konfiskacya wszelkiego ich teraźnieyszego i przyszłego maiątku zawyrokowaną zostanie.

Krotoszyn d. 9. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż pomiędzy tuteyszym obywatelem i szewcem Janem Michałem Koerst a przyszłą żoną iego owdowiałą Joanną Karoliną z Foersterów Scheibe, wspólność maiątku i dorobku, w prowincyi tuteyszéy

meinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen werden ift.

Meferit ben 27. Februar 1832. Konigl. Preuß. Land-Gericht. mieysce maiąca, wyłączoną została. Międzyrzecz d. 27. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalvorladung. Bon dem unsterzeichneten Landgericht werden die unsbefannten Gläubiger, welche an die Kasse

1) bes hiefigen Landwehr= Batailfons 3. fombinirten Reserve=Infanterie= Regiments No. 37, beffen Artille= rie=Rompagnie und Eskadron;

2) bes hiefigen Magistrats aus feiner Garnison- Berwaltung;

3) des Kantonnemente=Lazarethe gu: Wreschen;

aus dem Zeitraum vom r. Januar bis uktimo December 1831 Forderungen aus irgend einem Grunde haben, hiers durch bissentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 13. Juli d. J. vor dem Depustirten Herrn Landgerichts-Nath Biedersmann Vormittags um 10 Uhr angesetzten peremtorischen Termine zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzumelden, bei ihrem Ausbleiden aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die gedackten Kassen präkludirt und blos an die Person dessenigen, mit dem sie kontrabirt haben, werden verwiesen werden.

Gnefen ben 14. Mary 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Przez podpisany Sąd Ziemiański zapozywa się ninieyszem publicznie niewiadomychwierzycieli, którzyby do kassów

- iowey 3. skombinowanego rezerwowego Regimentu Infanteryi Nro. 37., tegoż kompanii artyleryi i szwadronu;
- tuteyszego Magistratu z ozasu zawiadywania iego garnizonu;
- lazaretu kantonowego w Wrześni;

od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1831. rachuiąc, z iakiegokolwiek powodu mniemali mieć pretensye, iżby się w ciągu 3 miesięcy, naypóźniey w terminie zawitym na dzień 13. Lipca r. b. przed Sędzią naszym W. Biedermann zrana o godzinie 9. wyznaczonym osobiście stawiłi i swe pretensye podali, w razie zaś niestawienia spodziewać się maią, iż z pretensyami do kassów wspomnionych prekludowani i tylkodo osób tych, z któremi kontrakty, zawierali, odesłani zostaną.

Gniezno d. 14. Marca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Restaurance Susau Links and August 1980

Eronigang and residence

Moercissement. Zum Verkauf bes im Inowroclawer Kreise belegenen, zur Thomas w. Boguckischen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörigen, auf 20680 Mthl. & sgr. 4 pf. abgeschäften Gutes Nozvezyn, nebst ben Vorwerken Jeziorki, Wabki und Trzeionek, wofür im letten Licitations-Termine bereits 13,787 Ktl. geboten worden, steht im Wege der nothewendigen Subhastation, auf den Untragmehrerer Realgläubiger, ein nochmaliger peremtorischer Victungs-Termin auf den 4. Mai 1832 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Krause Morgens 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unferer Registratur

Bromberg ben 12. December 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Zum Verkauf bes hieselbst auf ber Posener Vorstadt unter der No. 359. belegenen Teichlersschen Grundstücks, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1028 Athl. 6 fgr. 10 pf. abgeschätzt ist, steht im Wege der nothwendigen Subhasiation ein neuer Vietungs-Termin auf den 2. Mai c. Vormittags um 10 Uhr in unserm Geschäfts-Lokale vor dem Herrn Ober-Appellations-Gerichts-Assessing

Die Tore kann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 16. Januar 1832. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Avertissement. Do przedaży dóbr Nożyczyna wraz z folwarkami Jezior. ki, Babki i Trzcionek w powiecie Inowracławskim pełożonych, do massy likwidacyiney po Tomaszu Boguckim należących, na 20,680 Tal. 3 sgr 4 fen. ocenionych, za które w ostatnim terminie licytacyinym Tal. 13,787. ofiarowano, wyznaczony iest w dro. dze konieczney subhastacyi na wniosek niektorych wierzycieli realnych powtórny termin peremtoryczny na dzień 4. Maia 1832. przed Ur. Krause Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze,

Bydgoszcz, d. 12. Grudnia 1831, Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości Teichlera, tutey na przedmieściu Poznańskim pod liczbą 359. położoney, która podług taxy sądowey na 1028 tal. 6 sgr. 6 fen. oceniona iest, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin nowy licytacyiny na dzień 2. Maia 1832. ogodzinie 10 przed południem w lokalu naszym służbowym przed Ur. Sedlaczek Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego.

Taxa może być przeyrzana w Re-

gistraturze naszéy.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Droflama Im Auftrage bes Ros nigl. Landgerichte ju Dofen foll im fortgefehten nothwendigen Gubhaftatione= Berfabren bas im Dorfe Ortowo minter Dio. 21. belegene, geriebtlich auf 383 Rtbl. 15 igr. tarirte Betnarkiewiczsche Grundfluck an den Meiftbietenden offent= lich verlauft werden. Dierzu haben wir einen peremtorifden Bietungs - Termin auf ben 15. Mai b. 3. Bormittags um 9 Uhr an unferer gewöhnlichen Ge= richteffelle anberaumt und laden gu fol= chem alle Raufluftige mit bem Bemerken bor, baß jeder Bietenbe eine Caution bon 50 Rthl. baar gu erlegen, und ber Meiftbietenbe, wenn nicht rechtliche Spin= berniffe eintreten, ben Buichlag ju ge= wartigen hat.

Die Bedingungen konnen mahrend ben Dienfiftunden in unferer Regiftratur ein= gesehen werden.

Edrimm ben 3. Marg 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Den isten Mai c. Morgens um 9 Uhr sollen auf dem Herrnhofe in Brostowo 115 Stuck im Wege der Exekution abgepfändete Hammel bssenklich an den Meistbistenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wovon Kauslustige in Kenntniß gesetzt werden.

Lobfens ten 26. Mary 1832. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Z polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu w dalszév drodze koniecznév subhastacyi grunt w wsi Orkowie pod No. 21. położony, sądownie ma 383 tal. 15 sgr. oceniony, publicznie naywięcey daiącemu przedanym być ma. Do czego peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 15. Maia r. b. zrana o godzinie 9. w zwyklem posiedzeniu tuteyszem Sądu naszego na. znaczyliśmy, na który ochotę kupna maiacych z tém madmienieniem przypozywamy, że każdy licytujący kaucya 50 tal. gotowych pieniędzy złożyć musi i naywięcey dawaiący, ieżeli prawne przyczyny na przeszko. dzie nie będą, przybicie osiągnie.

Warunki w Registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzane być mogą.

Szrem dnia 3. Marea 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia 1. Maia r. b. zrana o godzinie 9. maią być na dworze w Brzostowie 115 sztuk w drodze exekucyi zafantowane skopy publicznie naywięce daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane, co się ochotę do kupna maiących uwiadomia.

Lobženica dnia 26. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Der gefährliche Dieb Peter Gasprowicz, der wiederum eines sehr bedeutenden Geld= und Silberzeug= Diebskahls in Murowana Goslin versdachtig geworden, hat Gelegenheit gesfunden, seinen Transporteurs ans Musrowana Goslin, hier in Posen, ehe sie solchen abgeliefert, zu entspringen.

Sammtliche Militair= und Civil=Beborden werden baber ersucht, auf denselben Ucht zu haben, ihn im Betretungefalle verhaften und an und abliefern zu

laffen.

Deffen Signalement ift: Geburtbort, Gnefen; Baterland, Großherzogthum Pofen; gewöhnlicher Aufenthalt, Gnefen, bort. unter Polizeiaufsicht stehenb.;

Religion, katholisch; Stand, Gewerbe, gewesener Defonom; Alter, 46 Jahre; Große, 5 guß.3 3011; Saare, braun; Stirn, frei; Augenbraunen, blond; Augen, braun; Mafe, proportionirt; Mund, Bahne, fehlerhaft; Bart, braun; Rinn, rund; Gefichtefarbe, gefund; Gefichtsbilbung, oval; Statur, mittelmäßig; Sprache, polnifd und gebrochen beutsch; befondere Rennzelden, feine.

List gończy. Niebezpieczny złodzie piotr Gasprowicz, który będąc w porozumieniu popełnienia znaczne w kradzieży pieniędzy i srebra w Murowane Goślinie, znalazł sposób swym przewodnikom z Murowane Gośliny tu w Poznaniu przediego odstawieniem ucieć.

Wszelkie woyskowe iako i cywilne władze upraszamy zatém, aby na tegoż miały baczne oko i iego w razie zdybania chwytać i nam odstawić

raczyły.

Rysopis iego iest następuiący: mieysce urodzenia, Gniezno; oyczyzna, W. Xięstwo Poznańskie; mieysce zwyczayne iego pobytu,

Gniezno i tam pod dozorem po-

licyi zostawał; religii katolickiey; stan, był ekonomem dawniey; wieku, 46 lat; wzrostu, 5 stóp 3 cale; włosów, brunatnych; czoła, otwartego; brwi, blond; ocz, szarych; nosa i proporcyonalnych; zebów, niezupełnych; brody, brunatnéy; podbrodka, okraglego; cera twarzy, zdrowa; kształt twarzy, pociągły; postaci, średniey; mówi po polsku i łamaną niemczyzna;: szczególnych znaków niema.

Befleibunn.

Rock, grautuchner; Wefte, schwarztuchene; Sofen, grantuchne; Stiefeln, falbleberne, gut;

Dofen ben 21. Marg 1832.

Ubior. Surdut szaro sukienny. kamizelkę czarno sukienna; spodnie szare sukienne; boty cielece dobre; Mute, blautuchne, mit grauen Barans czapkę granatową sukienną z siwym barankiem.

Poznań dnia 21. Marca 1832. Ronigliches Inquifitoriat. Krolewski Inkwizytoryat.

Deffentliches Aufgebot. Es ift die Amortifation nachstehend naber bezeichneten Weftpreußischen Pfandbriefe, als:

| Namen<br>des<br>Extrahenten. | Na 1                                      | der Pfandsiefe. nen bes Departements.                                | Pfandi                     | Betrag<br>es<br>briefes.<br>  Rthlr. | Die Pfand=<br>Briefe find<br>nach ber<br>Angabe                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Derlin                       | Klein = Kah<br>Grabowo<br>Sendlau<br>dito | Danzig<br>bito<br>Schneidemühl<br>Danzig<br>bito<br>Bromberg<br>bito | 35<br>68<br>10<br>22<br>23 | 500<br>500<br>500<br>100<br>100      | berborben  bito  verbrannt  bito  entwandt nebst Cou- pons pro Joh. und Weihn. 1827. |

nackgesucht worden, weshalb die etwanigen unbekannten Inhaber dieser Pfandbriefe hierdurch vorgeladen werden, ihre Ansprüche spätestens in dem auf den 15 ten Februar 1833 vor dem General-Landschafts-Sundicus, Ober-Landes-Gerichts-Rath Ulrich, in dem hiesigen Landschafts-Handen anstehenden präclusivischen Termine anzumelden, widrigenfalls diese Pfandbriefe amortistet, in den Landschafts-Registern und Hypothekenbuchern gelöscht, und den Extrahenten dieses Aufgebots neue. Pfandbriefe werden ausgesertiget werden.

Durch die Amortisation dieser Pfandbriefe werden die Landschaft, so wie die Besiger der bafur verpfändeten Guter vom allen darans an sie zu formirenden Ansprüchen befreit und die etwanigen unbekannten Inhaber berselben mussen sich so bann lediglich an diesenigen ihrer Entschädigung wegen halten, durch beren hande

folche Pfandbriefe gegangen find.

Marienwerder ben 24. November 1831.

Ronigi. Beffpreuf. General-Lanbichafte-Direftion.

Berschiedene Materialien,, Eisenwaaren und Utensilien für den hiesigen Fesstungsbau sollen, so weit sie died Jahr erforderlich sind, im Ganzen angekauft werden. Die diedfällige Nachweisung, so wie die Bedingungen, find täglich im Fortisskationsbureau einzuselsen. Lieferungsluftige haben ihre Preise dis zum 14. April schriftlich einzureichen. Posen den 26. März 1832.

Konigliche Fortifikation.